## Nº 277.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Donnerstag, ben 19. Rovember 1829.

Angefommene Frembe bom 17. November 1829.

He. Landrath Moszczensfi aus Wreschen, Hr. Erbherr Koszucki aus Pfarstie, I. in No. 154. Buttelstraße; Hr. Erbherr Goslinowski aus Goniec, Hr. Erbherr Goslinowski aus Giecz, I. in No. 23. Wallischei; Hr. Reg.-Kondukteur Brase aus Stargard, I. in No. 165. Wilhelmsstraße.

Nachweifung

ber bei bem Ober-Post-Amte befindlichen Retourbriefe, beren Absender unbekannt

- 1) Schulze in Birnbaum.
  - 2) Dyniewicz in Ribno.
  - 3) Markowski in Gnefen.
  - 4) Gulczesfi in Dembnica.
  - 5) Mauer in Rogafen.

Bekanntmachung und Ebictal= Citation.

Es foll ber, ben Johann Gottlieb Mackschen Erben gehörige Antheil an bem in Ziegelscheuner Hausand bei Tirschtiegel, Meseriger Kreises, unter No. 19. belegenen Grundstücke, welcher nebst Gebäuben auf 155 Athl. gerichte sich abgeschätzt worden, in bem hier am 8. Januar f. J. ansiehenden peremstorischen Bietungs = Termine bffentlich meistbietend verkauft werden, wozu wir

Obwieszczenie i Zapozew Edyktalny.

Część gospodarstwa na olendrach Cegielskich (Ziegelscheuner) pod Trzcielem w Powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 19. leżącego, sukcessorom Jana Bogumiła Mak należąca, która wraz z budynkami na tal. 155 sądownie ocenioną zotała, ma bydź w terminie peremtoryczno licytacyinym, który na dzień 8. Stycznia r. p. tu w Międzyrzeczu przypada,

unferer Registratur einzuseben.

. Ingleich werden, ba die Sypothet von biefem Grundftude noch nicht berichtigt ift, Die etwanigen unbefannten Real= Glaubiger hierdurch vorgelaben, in bem obigen Termine ihre Unfprache an bas Grundfind anzumelben, widrigenfalls fie bamit werden pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Meferit ben 27. Juli 1829.

Preuß. Konigl, Landgericht.

Ebittal: Citation.

Da über ben Rachlaß ber gu Molls ffein verftorbenen Unna Margaretha Ros nopinefa burch bas beut ergangene Des fret der Concurs eroffnet worden ift, fo laben wir alle biejenigen, welche an bie Concurd-Maffe Forberungen haben, bor, fich in bem zur Liquidation berfelben vor bem herrn Land-Gerichte-Uffeffor Jonas auf ben 15. Jahuar f. Bormittags um In Uhr bier anftebenben Termine entweder perfonlich ober burch Bevolls machtigte, wozu ihnen bie hiefigen gufiis = Commiffarien Wolny und Mallow vorgeschlagen werden, ju gestellen, ihre Unsprüche anzugeben und zu bescheini= gen, wibrigenfalls fie mit ihren Forde= rungen an die Daffe werben praclubirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen

Rauflustige einlaben. Die Tare ift in publicznie naywięcey daigcemu przedana.

> Chęć kupienia maiących wzywa Sąd nań ninieyszem. Taxę można w Registraturze naszéy przeyrzeć.

> Zarazem zapozywa Sąd, ponieważ hipoteka gruntu tego ieszcze uregulowaną nie iest, wszystkich nieznaiomych wierzycieli realnych, aby w terminie tym pretensye swoie podali. albowiem w razie przeciwnym zostana z takowemi prekludowani i wiecz. ne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 27. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarłey w Wolsztynie Anny Malgorzaty Konopińskiey przez wyszłe dziś rozporządzenie konkurs otworzony został. Zapozywaią się więc wszyscy, którzy do rzeczoney massy konkursowey pretensye maia, aby się w terminie do likwidowania onychże na dzień 15. Stycznia r. b. o godzinie 11. zrana wyznaczonym, przed delegowanym Assessorem Jonas osobiście. lub przez pełnomocników, na któ. rych im z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Wolnego i Mallowa proponujemy, w izbie naszéy sadowéy stawili, pretensye swoie po. dali i udowodnili. W razie albowiem przeciwnym, 2 pretensyami

Gläubiger ein ewiged Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meserif ben 17. August 1829.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

do massy rzeczonéy mianemi prekludowani zostaną i wieczne im w téy mierze milczenie przeciwko innym wierzycielom nałożoném zostanie.

Miedzyrzecz d. 17. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftations = Patent.

Bufolge Auftrage bes Konigl. Landge= richts zu Fraustadt haben wir im Wege ber nothwendigen Subhastation zum Berkauf ber zu Meu-Lubufch unter Dro. 3. belegenen und bem Philip Schermerle jugehörigen Ackernahrung, welche aus einem Wohnhause, Ruhstalle, Schener, Garten, 4 Magbeburgische Morgen Wiesenland, und 31 Morgen Aderland bestehend, einen Termin auf ben 19. Sanuar f. fruh um 8 Uhr auf ber bie= figen Gerichtsftube anberaumt, zu wel= chem wir die Kaufluffige, Befit= und Bahlungefähige hiermit vorladen, mit bem Bemerken, baf ber Meiftbietenbe nach vorherig erfolgter Genehmigung bes gebachten Königlichen Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roffen ben 21. October 1829. Rbnigl. Preuß. Friedensgericht.

party of the coat that he are and have

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedania w drodze koniecznéy Subhastacyi w Nowym Lubo. szu sub Nr. 3. położonego, z iednego domu mieszkalnego, iednéy stayni, stodoly, 4 morg magd., laki, i 31 morg roli, składaiącego się gospodaistwa a Filipowi Schermerlowi należącego się, termin na dzień 19. Styczniar, p. zrana o godź. 8. w tuteyszéy Sądowev Izbie, na który ochotę do kupienia i zdolności do zapłacenia i posiadania maiących ninieyszém zapozywamy, z tém nadmienieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańsk. przybicia spodziewać się może.

Friedensgericht. Kościan d. 21. Paźdz. 1829. Król. Pr. Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Daß ber Ctadtsefretair Ignalz Syperalinofi hierselbst und bie Maria geborne Wysoczynofa, durch den am 7. und 15. d. Mto. errichteten Chevertrag die Geameinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen haben, bringen wir hiermit der geschlichen Vorschrift gemäß zur öffentlichen Kenntniß.

Krotofdin den 17. Oktober 1829. Fürstlich Thurn= und Taxissches Fürstenthums = Gericht. Obwieszczenie.

Stósownie do przepisów prawa podaiemy ninieyszem do publiczney wiadomości, iż tuteyszy Sekretarz mieyski Ignacy Szperlinski i Marya z Wysoczynskich kontraktem przedślubnym na dniu 7. i 15. b, m. zawartym, wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Krotoszyn d. 17. Październ. 1829. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Befanntmachung ber Lebensverficherungsbant in Gotha.

Unterzeichneter bringt hierburch zur öffentlichen Kenntniß, daß die höchste Summe, welche von jetzt an bei der Lebensversicherungsbank für Deutschland in Gotha auf ein Leben versichert werden kann, in Folge des Anwachsens der wirkzlich abgeschlossenen Versicherungen auf mehr als zwei Millionen Thaler, von 5000 auf 6000 Thaler erhöht worden ist. — Exemplare der Vankversassung sind fortzwährend unentgeldlich zu haben, und Versicherungsverträge zu machen bei

R. Forfter in Liffa.

Italienische Kastanien find eben angekommen und zu haben in der Citronenhandlung des Joseph Berderber, am alten Markte No. 85.

Wahrscheinlich im Auftrage des Hrn. Hardy hat der Kausmann Hr. Bieles feld in der Zeitung vom 11. und 14. November den Verkauf unseres Hauses beskannt gemacht. Ein hochgechrtes Publikum warne ich, daß ich mit meinem Manne Andreas Grabarkiewicz in Gutergemeinschaft lebe, mithin konnen nach Theil II. Tit. I. § 378. des Allg. L. R. die Grundstücke auf der kurzen Gasse No. 30. ohne meine Einwilligung nicht verkauft werden. Uebrigens hat mein Mann den, dem Hrn. Hardy gegebenen Auftrag schon seit drei Wochen aufgehoben.

Juftina Grabarfiewiczowa.